# N= 19.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoche, ben 7. Mars i 821.

Angekommene Frembe von 2. Marg 1821.

Frau Gutsbesitzerin von Dombrowska aus Wynagora, Herr Lieutenannt v. Kowalski aus Gnesen, Hr. Gutsbesitzer von Inchlinds aus Gnesen, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Isltowski aus Mystowo, Hr. Gutsbesitzer von Kozusti aus Rleszewo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Hasforth, ehemaliger Polizei-Direktor, aus Koritnika, Hr. Hasforth, Oberst in russischen Diensten, aus Petersburg, I. in Nro. 23 Walischei; Hr. Erbherr von Lipski aus Jactorowo, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 3. Marg.

her Regierungs-Direktor von Leipziger aus Bromberg, hr. Oberlehrer Minsberg aus Konit, hr. Kaufmann Schon aus Barfchan, 1. in Nro. 165 Wilhelmsftraße.

Den 4. Mart.

hr. Gutsbesitzer Roloss aus Auda, hr. Gutsbesitzer Glesmer aus Jankens borf, hr. Erbherr von Garczynöki aus Szelejewo, hr. Erbherr von Sulerzycki aus Jaklon, herr Justiz-Commissarius Jakob aus Meseritz, t. in Nro. 95 St. Abalbert; hr. Gutsbesitzer von Bialoblocki aus Arzeslitz, hr. Kaufmann Voas aus kandsberg, t. in Nro. 243 Brestauerstraße; hr. Justizeath hannemann aus Konigsberg, t. in Nro. 99 Wilde.

Abgegangen.

Hr. Doktor Vilfe nach Samter, Hr. Gutsbesiher von Chlapowski nach Loppuchowo, Hr. Gutsbesiher von Boyalinski nach Ostrobudek, Hr. Gutsbesiher von Malachowski nach Jeziorka, Hr. Gutsbesiher von Garczinski nach Szelejewo, Hr. Gutsbesiher von Listedi nach Szczemotek, Hr. Justig-Nath Hannemann nach Berlin, Hr. Kaufmann Durigman nach Breslau X Hr. Gutsbesiher von Niegolewski nach Bytyn.

Subhaffation8=Patent.

Ce wird bierburch befannt gemacht. baff bas auf ber Schubmachergaffe biefelbft Mro. 133 belegene ben Michael und Lucia Wierzbowskijchen Cheleuten, jest beren Erben gehörige maffive 2Bohnhaus nebft Bubebor, welches auf. 5154 Rtbl. 12 gGr. gerichtlich gewürbiget worben. im Wege ber nothwendigen Gubhaffation meiftbietend verkauft werden foll. Ge werden baher alle biejenigen, welche biefes Saus zu faufen Willens find, einge= laben, in ben verabrebeten Terminen : ben roten Mary, ben 5ten Dan und ben 25 fen Guli 1821 Bormittags richte-Uffeffer Culemann im Inftruftiones ibre Gebote ju Protofolle gu geben und ben abjudicirt werben wird.

Die Tare fann in ber Registratur ein= gefehen werden.

Pofen ben 16. November 1820.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird hiermit befannt geniacht: bag bas Kräulein Viftoria Nepomucena Rutter und ber hiefige Ronigl. Landgerichterath Raulfuß in ihrem am 25ften Ceptember b. 3. au Dofen gefchloffenen Chevertrage Patent Subhastacviny.

Uwiadomia się ninieyszem, że kamienica na ulicy Szerokiev pod Nrem 133. w mieście tutevszém położona, do Sukcessorów Michała i Łucyi Wierzbińskich małżonków z przyległościami należąca, która na Tal. 5154. dgr, 12. sądownie otaxowana została, droga do koniecznew subhastacyi, naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy chęć do nabycia teyże nieruchomości maią ninievszém, aby sie na terminach dnia 10. Marca, dnia 5. Maum o Uhr, von benen bet lette peremto= in, dnia 25. Lipca 1821. zrarifd iff, per bent Deputirten Land = Ge= na o godzinie 9. z których ostatni iest peremptoryczny, przed Deputowa-Bimmer unseres Gerichts zu erscheinen, nym Sądu Ziemiańskiego Assessorem Culemann, w Izbie Instrucyiju gewartigen, daß es bem Meiftbietens ney Sadu naszego wyznaczonych stawili, licyta swe do protokołu podali, i spodziewali się, że wspomniona wzwyż kamienica naywięcey daiącemu przysadzona będzie.

Taxa może bydź w Registraturze

przeyrzana.

Poznań d. 16. Listopada 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany ninieyszém czyni wiadomo: iż WJPanna Wiktorya Nepomucena Rotterowna, a tuteyszy Sedzia W. Kaulfuss w zawartym w Poznaniu pod dniem 25. Wrześn. bie Gatergemeinschaft ausgeschloffen ha-

Krotofinn ben 4. December 1820. Koniglich = Preuf. Landgericht.

Publican dum.

Das Königl. Land = Gericht Bromberg macht bekannt, daß auf ben Untrag ber Ronigl. Regierung hiefelbft, bas im Brom= berger Rreise und beffen Umtsbegirf belegene Erbpachte-Berwerf Schulit, nebft Wohn= und Wirthschafts-Gebauben, ben bazu gehörigen 8 hufen 11 Morgen 154 Muthen Magdeburgisch Land, ber bar= auf haftenben Bier=Brau = und Brannt= weinbrennerei = Gerechtigkeit, ber Weich= felfahre, und bem Krugverlage von 5 bagu gehörigen Krugen, welches allesnach Abzug ber Praftanbrum auf 998 Rthlr. 8 ggr. Court. gerichtlich abgeschätzt worden, im Termine ben 2. Mai b. 3., bor bem herrn Land-Gerichte-Uffeffor Rohler im hiefigen Landgerichte-Gebaube anderweit offentlich an ben Meiftbietenben im Be= ge ber nothwendigen Gubhaftation ver= fauft werden foll.

Besitz = und zahlungöfähige Kausliebhaber werden hiezu mit dem Bemerken eingeladen: daß die dieöfälligen Kausbes dingungen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bromberg ben 25. Januar 1821. Koniglich Preuß, Landgericht.

r. b. między sobą kontrakcie przedślubnym, wspólność maiątku wyłączyli.

Króloszyn d. 6. Listop, 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Byd. gosczy zawiadomia ninieyszem, iż na wniosek Król. Regencyi tuteyszey, dziedziczno dzierzawny folwark Schulitz w powiecie i Amcie Bydgoskim położony wraz zbudynkami, i gumnami, rola do niego należąca 8. hub II morgów 154 prętów kwadratowych miary Magdeburgskiey zawieraiaca, tudzież z przywiązanem do tegoż iolwarku prawem robienia piwa, palenia gorzałki, przewożenia przez Wisłę, niemniey z propinacyą w pięciu do tychże gruntów przynależących gościncach, co wszystko po odciagnieniu' opłat na 998 tal. 8 dgr. oszacowane zostało, w terminie

dnia 2. Maia r. b. przed Ur. Koehler Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, powtórnie publicznie więcey dającemu drogą potrzebney subhastacyi sprzedany bydź ma.

Zapozywaią się tym końcem chęś kupienia maiący, do zapłaty i posiadania zdolni, z tem nadmienieniem, iż warunki kupna w tey mierze zdziałane, każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Bydgoscz d. 25. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Es foll das zum Rachlaffe des verftor= benen Apothefere Johann Samuel Schluter gehörige, zu Bentichen im Großher= jogthum Dofen im Meferiger Rreife un= ter der Mro. 113 gelegene, von Solz und Lehnwerk gebaute Saus, auf welchem die Upothekergerechtigkeit ruhet, nebst Sofraum, Stallung und einem Flecke Garten, beffen Werth gerichtlich auf 800 Rtl. ermittelt ift, Schuldenhalber, auf ben Antrag ber Glaubiger, an ben Meiftbie= tenden in dem auf ben 3often April 1821. Bormittage um 8 Uhr bor bem herrn Landgerichterath Fleischer in Bentfchen anftebenben Termine verfauft wer= ben, wozu wir Befitfahige und Raufluflige mit bem Bemerken einlaben, baff auf nachher eingehende Gebote feine Rud'= ficht mehr genommen werden wird. Der Buschlag erfolgt mit Genehmigung ber Glaubiger. Die Tare und Raufbedingun= gen konnen taglich in unferer Registratur eingesehen werden.

Meferig den 4. Januar 1821. Konigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Von dem unterzeichneten Königl. Lands Gericht wird mit Bezug auf das Subhasstations-Vakent vom 4. September v. J. hierdurch bekannt gemacht, daß auf den gemeinschaftlichen Antrag der Boguslaw von Unruhschen Erben der peremtorische Bietungs-Termin zum freiwilligen Verstauf des im Birnbaumer Kreife gelegenen auf 99,643 Rthl. 22 gGr. gericht-

#### Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostałości zmarłego Aptekarza Jana Samuela Schlüter należący, w Zbąszyniu w Wielkiem Kięstwie Poznańskiem, Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 113 sytuowasy, w wiązankę i lepionkę wystawiony, na ktorym wolność trzymania apteki polega, i którego wartość wraz z podworzem, staynią i ogrodkiem na 800 Talatów sądownie sądownie ocenioną została, będzie z przyczyny długów na wniosek Wierzycieli w terminie

na dzień 30. Kwietnia r. b. w Zbąszyniu przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fleischerem wyżnaczonym, naywięcey daiącemu sprzedanym. Na który ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszem, ztem oznaymieniem: iż na zaszte poźniey licyta żaden wzgląd mianym nie będzie. Przybicie nastąpi za zezwoleniem Wierzy-

cieli.

Warunki przedaży i taka mogą bydź codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 4. Stycznia 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Podpisany Królewsko Pruski Sąd Ziemiański przy odwołaniu się do ogłoszenia subhastacyi z d. 4. Września r. z. czyni ninieyszem wiadomo, iż na wniosek Sukcessorów Bogusława Unruga, termin peremptoryczny do dobrowolney przedaży dóbr Rozbitka, i do nich należących folwarków, Mechnacz, Heidchen i

Maria

lich gewurdigfen Ritterguts Rozbitek und ber bazu gehörigen Vorwerke Mechnacz, Heidehen und Urbanowke, so wie der Forften, am 25sten May d. J. abgehalten werden wird und daher der auf den 20sten July d. J. angesetzte Termin aufgehoben ist.

Kauflustige, Besiß= und Zahlungsschige werden hiermit vorgeladen, sich am 25sten May d. J. auf dem hiesigen Lands Gerichte bei dem Deputirten herrn Landsgerichtsrath Fiebrand zu melden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbicztende nach erfolgter Genehmigung der Erben und des vormundschaftlichen Gezrichts den Zuschlag zu gewärtigen. Die Tare und Kausbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur nachgessehen werden.

Meferig ben 15. Januar 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das Königl. Preuß. Land = Gericht zu Bromberg macht bekannt, daß das zum-Lorenz Adam Doranschen Machlasse gehberige hieselbst an der Danziger Vorstadt belegene aus 6 Morgen 101 [Muthen Magdeburgisch bestehende und gerichtlich auf 534 Athl. 2 gGr. 4 Pf. gewürdigte Ackerland, genannt Polko, im Wege der nothwendigen Subhastation desentlich an den Meistietenden verkauft werden soll. Wir haben hiezu den Bietungs = Termin auf den Iten Mai k. J. in unserm Geschäfts = Lokale vor dem Herrn Lands-Gerichts = Ussels wehler anberaumt und

Urbanowka z Hollendrami, borami i lasami, sądownie na 99,643. Tal. 22. dgr. ocenionych, na dzień 25. Maiar. b. wyznaczonym, i termin na dzień 20. Lipca r. b., zniesionym został.

Zapozywamy więc ninieyszem ochotę kupna maiących, i do posiadania tychże dóbr zdolnych, aby na zwyż ożnaczonym terminie dnia 25. Maia 1. b. stanęli, i podania swe czynili, poczem naywięcey daiący, za zezwoleniem spadkobrańców i Nadopiekóńczego Sądu przybicia pewnym bydź może.

Taxa i warunki przedaży w Registraturze naszey, każdego czasu przeyrzane bydź moga.

Międzyrzecz d. 15. Siycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski podaie do wiadomości, iż należąca do pozostałości Wawrzyna Adama Dorau rola Pólko nazwana, tutey przy Gdańskim przedmieściu leżąca 6 morgów 101 [Prętów miary chełmińskiey zawierająca i na 534 tal. 2 dgr. 4 fen. sądownie oszacowana, drogą konieczney subhastacyi naywięcey dającemu publicznie sprzedana bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 1. Maja r. b. w tuteyszym lokalu sądowym przed W. Assessorem Mehs

ben zu gewärtigen. Die Berfausbetin= wac sie może.

Bromberg ben 28. December 1820. mozna. Ronial. Dreuf. Lanbacricht.

fordern Rauflichhaber auf, in biefim Zer= ler, wzywamy ochotników kupna, aby mine Bornittage um o Uhr, entweder in sie w takowym zrana o godzinie otev Person ober burch legitimirte Manbata- osobiscie lub przez wylegitymowarien, ju ericheinen, ihre Gebote zu vers nych Pełnomocników srawili i swe lautharen und bemnachit ben Buichlag oferty oglosili, a naywieces daiacy bes genannten Acters an ben Meikbietens przybicia wspomnioney roli spodzie-

gungen fonnen zu jederzeit in der hiefi= Kondycye kupna każdego czasu w gen Registratur eingeschen werden. g tuteyszey Registraturze przeyrzek

> Bydgoscz d. 28. Grudn. 1820. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Datent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Byrfiter Kreife im Dorfe Difgewee unter Dro. 6 belegene, bem Freibauer Carl Schliep zugehörige Freibauergut nebft Bu= behor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 3040 Rthl. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schul= benhalber bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden und bie Bietunge = Ter= mine find auf

ben 16. Marg 1821, den 18. Mai in bffentlicher Gerichtsftelle und ber pe= remtorische Termin auf

ben 16. Julius,

. nach bem Untrag ber Intereffenten in Offemfe vor bem Landgerichterath Rrus ger Morgens um 8 Uhr angesett. Befitfabigen Raufern werben diefe Termine mit ber Machricht befannt gemacht, baß

Patent Subhastacviny.

Gburstwo okupne w wsi Olszewce w Powiecie Wyrzyskim pod Nrem. 6. položone, włościaninowi okupnemu Karolowi Schliep należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 3040 tal. iest ocenione, na wniosek Wierzycieli z powodu długów publicznie naywiecey daiacemu sprzedane bydž ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 16. Marca 1821na dzień 18. Maia w posiedze. niu Sądu tuteyszego, termin zaś peremtoryczny na wniosek Interessen. tów w Olszewce na dzień 16sty Lipca zrana o godzinie 8. przed Wm Sędzią Kriiger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomirmy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu

in bem letten Termine bas Grunbftud nem Meiftbietenden zugefchlagen und auf nie etwa nachber einkommenben Gebote bicht weiter geachtet werben foll, infofern bicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb vier Bochen por bem letten Termine' einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen .- Die Tare fann ju jeder Beit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Bugleich werben alle Real = Pratenben= ten zu bem peremtorifchen Termin unter ber Bermarnung vorgelaben, bag bie Mus= bleibenden mit ihren etwanigen Real-Un= fpruchen auf bas Grundftuck pracludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auf- want't wieczyste milczenie im nadane erlegt werben wirb.

Schneibemuhl ben 26. Offober 1820, w Pile d. 26. Pazdz. 1820.

przybitą zostanie, na późniewsze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie. jeżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, jakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydż może.

Zarazem wzywamy wszelkich Pretendentów realnych, aby się w terminie peremtorycznym zgłosili, gdyż niestawaiący z pretensyami realnemi do gruntu mieć mogacemi, prekludozestanie.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

#### Publicandum.

Im Muttrage bes Konigl. Hochloblichen Land-Gerichts zu Fraustadt follen nach= ftehende zum Rachlaffe bes hiefelbst ver= ftorbenen Tischlermeisters Johann hein= rich Bogt gehörige Grundflucke, als:

- 1) ein am Martte unter Mro. 20. be= legenes maffives Wohnhaus, welches auf 1000 Athl.
- 2) ein von Solz und Lehmfachwerk er=

Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie następuiące do pozostałości tu w Rawiczu zmarłego Stolarza Jana Henryka Vogt, należące nieruchomości iako to:

- 1) kamienica pod liczbą 20, w rynku położona, która na Tala-
- 2) dom w ryglówka budowany,

bautes unter Mro. 112 auf ber Que benftrage belegenes Wohnhaus, wel-450 Methl. ches auf

3) mehrere auf hiefigem fradtischen Territorio belegene Stude Ader, welche aufammen 8 Scheffel 3 Riertel Rawiczer Maaf audfaen und 1720 Sithl. auf

ber freiwilligen Subhaffation an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Wir haben zu biefem Behuf Termine

auf

ben 24ften Rebruar, ben 28ften April

und ben 23ften Juny 1821, von welchen der lettere peremtorisch ift. in unferm Gerichte-Lofale anberaumt, und laben Rauftuftige und Befitfahige bier= mit vor, fich an Diefen Tagen einzufinben, ihre Gebote zu verlautbaren, und bat ber Meiftbietende ben Bufchlag zu ge= martigen.

Die Tare und Kaufbedingungen fonnen gu jeber Beit in unferer Regiffratur

eingesehen werben.

Rawicz ben 19. Oftober 1820. Ronigt, Preng. Friedensgericht. położony na ulicy żydowskiey pod liczba 112., który na Tala-

3) niektóre na territorium tutevszym sythowane grunta, na których 8. Wierteli i 3. miary. miary Rawickiey wysiewu, które na . Tal. 1720. gerichtlich gewürdiget worden, im Wege sadownie ocenione sa, droga dobrowolney subhastacyi, naywiecey da-

> iącemu sprzedane bydź maią. Końcem tego wiec wyznaczyliśmy

termina na

dzień 24. Lutego. dzień 28. Kwietnia.

i peremptoryczny na dzień 23. Czerwca r. 1821. w Izbie posiedzeń Sądu, wzywaiąc ochotników i prawo nabycia maiących ninieyszém, aby w dniach namienionych przed nami sie stawili, licyta swe ogłosili, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

O cenie i kondycyach sprzedaży każdego czaso w Registraturze sądb naszego dowiedzeić się można.

Rawicz d. 19. Paździer. 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

## Beilage zu Nr. 19. des Posener Intelligenz Blatts.

Subbaffations = Datent.

Der bem abwesenden Riemermeifter Carl Daller geborige, in Woltstein unter Diro, 97. auf ber Ronigoffrage gelegene wuffe Bauplas, welchem noch eine Gumme von 68 Rthl. 8 ale. and ber Reuer= Raffe guftebt, nebit einem bagu gehörigen Grabegarten, fo nach ber gerichtlichen Tare auf 60 Mthl. 18 gGr. abgeschast worden, foll Schuldenhalber im Wege eis ner nothwendigen Gubhaftation bffentlich verfauft werben. Alle biejenigen, melde biefen Bamplat ju faufen gefonnen und gahlungefabig find, werben hierdurch porgeladen, in bem ju Wollftein auf ben 5ten April b. J. Bormittage um 10 Uhr in bem bafigen Friedensgerichts = Lo= fale anberaumten Termine entweder per= fonlich ober burch gesetlich zuläffige Be= vollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat ber Deiftbietenbe ben Bufchlag zu gewärtigen. Die Tare und Raufbebingungen fonnen in ber Regiffra= tur bes Ronigl. Friedens = Gerichts ju Bollftein nachgefehen werben.

Meserit ben 8. Januar 1821. Konigi. Preuf. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Bon bem unterzeichneten Königlichen Kand-Gerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß die zum Nachlaß der verstorzbenen Rosalia Dobkowicz gehörigen in der Altskadt Tirschtiegel unter Nro. 69 belegenen Grundstücke, bestehend aus einer Baustelle, vier Wiesen nebst etwas Ackerland, einem Baum= und Grabegars

Ogłoszenie Subhastacyi.

Plac pusty nieprzytomnemu rvmarzowi Karolowi Müller należacy. w Wolsztynie na ulicy Królewskiew pod liczba 97 sytuowany, do którego z Kassy ogniowey 68 Tal. 8 dgr. należa. wraz znależacym do niego ogrodem. który podług sadowney taxy na Tal. 60 dgr. 18 iest oceniony, ma bydź z przyczyny długów w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedanym. Wzywaią się więc ninieyszém wszyscy, ktorzy plac ten kupić chca i w stanie go są zapłacenia, aby sie w terminie dnia 5. Kwietoia r. b. zrana o godzinie totey w Wolsztynie na Sądzie Pokoiu wyznaczonym osobiście. Iub przez należycie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, podania swe czynili i naywięcey daiący przybicia pewnym bydz może. Taxa i warunki przedaży każdego czasu w Registraturze Sądu Pokoiu w Wolsztynie przeyrzane bydz moga.

Międzyrzecz d. 8. Styczn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański, czyni niniéyszem wiadomo, iż grunta do pozostałości zmarkey Rozalii Dobkowiczowey należące, w mieście starym Trzcielu pod Nr. 69, położone, i z placu do zabudowania, z ląki wraz z kawalkiem roli, ogrodu owocowego i jarzypnego, małego domaku i chiewa, składające się, które są

ten, einem fleinen Sauschen und Biebfall, fo gufammen auf 750 Rtblr. nerichtlich abgeschätt worden, auf ben Antrag ber Erben, nebft bem auf 120 Hill. abgeichabten Baubolge, bffentlich verfauft werden follen. Bu berg Ende haben wir einen Termin auf ben aten Man b. %. Bormittage um o Uhr in Tirfchtiegel por dem Landgerichterath Aleifcher anberaumt, au welchem wir alle biejenigen, welche befit und gablungefabig find vorladen, ih= re Gebote abzugeben und hat ber Deift= bietende, bem bie ber Bauftelle gufommen= den Feuerkaffengelber von 100 Rthl. mit überlaffen werden follen, mit Ginwilli= gung ber Erben ben Bufchlag gu gewartis gen. Die Taxe fann ju jeder Beit in unferer Regiffratur nachgefeben werben.

Meferit ben 8ten Januar 1821. Ranigil. Preuf. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das Konigl. Landgericht ju Bromberg macht bekannt, daß im Wege der noth= wendigen Subhastation das zu dem Burger Flemmingschen Nachlaffe gehörige hieselbst in der Thorner Borstadt früher No. 6 jest 339 belegene Grundstud bestegend

a) aus einem zum Theil maffiv, zum Theil von Fachwert erbauten Wohnhaufe;

b) einem ebenfalls jum Theil massiven, jum Theil in Fachwerf gebauten Solz-falle:

c) einer Baustelle, Hof und Garten, welches alles auf 795 Athir. 3 ggr. 9 pfgerichtlich gewürdigt worden, im Termine ben 17. April b. J., vor bem Herrn

downie na 750 talarów otaxowane, zostaną wraz z drzewem budowniczem na 120 talarów ocenionem, publicznie na wniosek spadkobierców przedane. W celu tym wyznaczylismy termin w mieście Trzcielu

na dzień 2. Maia r. b.

o godzinie. 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ur. Fleischer i wzywamy
wszystkich do posiadania tychże gruntów. zdolnych i zapłacenia w stanie będących, aby się na tymże stawili i licyta swe podali, naywięce y zaś daiący,
któremu razem too tal. do zabudowania z kassy składek ogniowych przypadaiące ustąpione bydź maią, przysądzenia za poprzedniczem zezwoleniem Sukcessorów oczekiwać może.
Taxa każdego czasu w Registraturze
naszéy przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 8. Stycznia 1821. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyi.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgoszczy podaje do wiadomości, iż nieruchomości do pozostałości miesczana Fleminga należąca, tutay na przedmieściu Toruńskim, dawniey pod liczbą 6. teraz pod liczbą 339. położona która się składa

a. z iednego domostwa mieszkalnego, częścią z muru, częścią w rygló-

wkę wybudowanego,

b. z iedney drwalni, także częścią z muru, częścią w ryglówkę wystawioney,

c. z iednego placu budynkowego podworza i ogrodu, co wszystko na 795 tal. 3 dgr. 9 fen. sądownie oszacowane zostało, w terminie Landgerichte-Rath Dannenberg, andersweltig auf den Antrag der Erben im hies-figen kandgerichts-Lokale öffentlich an den Reiftbiefenden verkauft werden foll.

Desitz und jahlungsfähige Kaustiebhaber werden hierzu mit dem Bemerken einzgeladen, daß in dem Licitations-Termine der Inschlag erfolgen, und auf etwa noch einkommende Gebote nicht weiter restectirt werden wird, insosern nicht gesetzliche Grunde eintreten sollten.

Die biesfällgen Kanfbedingungen werben in bem Lieitations-Termine bekannt: gemacht, auch können solche in unserer: Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 8. Februar 1821. Abnigl. Preug. Landgericht.

Ebiftal- Borlabung.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg: macht bekannt, daß über den Nachlaß bes in England verforbenen Lieutenants Wilhelm Schimmelpfennig von der Ope auf den Antrag seiner nachsten. Erbin der erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet ist.

Es werden daher alle bekamite und unbekannte Gläubiger hierdurch vorgeladen, sich in dem auf den 5. May d. J. augesetzten Liguidationd = Termine vor dem. Herrn Landgerichts = Affessor Mehler im hiesigen Landgerichte entweder in Person, oder durch Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz-Commissarien Rusalksi, Schultz und Suderian in Borschlag gebracht worden, zu gestellen, den Betrag und die Art threr Forderung anzugeben, die porhandenen Dokumente urschriftlich

dnia 17. Kwiemia 1. b..
przed W. Sędzią Ziemiańskim Dannenberg na wniosek powtórnie w lokaln
tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, publicznie drogą potrzebney subhastacyi
naywięcey daiącemu przedana bydź.
ma.

Ochotnicy kupna, do posiadania i zapłaty zdolni, żapozywalą się na tenu że termin z tem nadmienieniem, że w tymze terminie licytacyjnym przybicie nasiąpi i na licyta poźniey nadeyść mogące, daley reflektowane nie będzie ieżeliby prawne nie zaszły powody.

Warunki kupna będą w terminie licytacyjnym ogłoszone, które oraz w naszcy Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 8. Lutego 1821. Królewski Sąd Ziemiański.

#### Cytacya Edyktalna

Król. Sąd Ziemiański w Bydgoczy, czyni wiadomo, iż nad pozostałością w Anglii zmarłego porucznika Wilhelma Schimmelpfennig, von der Oye na wniosek iego naybliższey Sukcessorki proces sukcessyo-likwidacyjny otworzony został.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi Wierzyciele wzywała się zatem ninieyszem: aby na terminie likwidacyjnym.

na dzień 5. Maia r. b.
przed Ur. Mehler Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieysou posiedzeń Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników, na których im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości, Rafalski, Scholz i Guderyan się przedstawiają, stawili, ilość i gatunek owych pretensyi podali, dowody iakich w tey mierze posiadalą, w oryginałach złożyli, w przypadku

wartigen, beine Ausbleiben aber zu gewartigen, baß sie aller ihrer etwanigen Borrockte für versusig erklart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich gemeldeten Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben nichte, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 21. Decbr. 1820. Koniglich Preuß. Landgericht. zaś niestawienia się, byli pewnemi, iż swoie pierwszeństwo utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego co po zaspokoleniu Wierzycieli, od massy zbędziewskazani zostaną.

Bydgoscz d. 21. Grudnia 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Zieg

#### Bekanntmachung.

Auf ben Antrag bes Juftig = Commiffa= rii Pigtofiewicz als Mandatarius bes hiefigen Landgerichte-Depositorii follen die in bem gur Kriegerath Triefifchen Berlaffen-Schaft gehörigen, hiefelbit in ber Dangi= ger Borftadt früher Ro. 1, jest 520, belegenen maffiven Saufe befindlichen zwei Etagen, und zwar jede Ctage befondere, im Termin den 24. Marg b. 3., por bem herrn Candgerichte= Uffeffor Rehler an ben Meiftbietenben im hiefigen Land= gerichtsgebaube auf ein Sahr bon Dffern b. J. ab, bis bahin 1822. vermiethet wer= ben, Zahlungefähige Mietheliebhaber werben hierzu mit bem Bemerfen eingelaben, daß die Ober = Ctage aus 5 Stuben und I Caale, die untere aber aus 4 Stuben beffeht, und zu bem Saufe Sofraum, Rel= ter, Boben, Solgstall ze. gehören. Die Miethe = Bedingungen tonnen jeberzeit in unferer Regiftratur eingefeben, und follen auch in dem Lizitations-Termine bekannt gemacht werben.

Bromberg ben 5. Februar 1821. Koniglich = Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Pigłoszewicza, Mandataryusza Depozytu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego maią w kamienicy do pozostałości Radzcy Woiennego Triest należącey, i na tuteyszym przedmieściu Gdańskim dawniey pod Nr. 7. teraz 520 położoney, znaydujące się dwa piętra, i wprawdzie każde piętro osobno, w terminie

na dzień 24. Marca r. b.
przed Ur. Mehler Assessorem Sądu
Ziemiańskiego w mieyscu posiedzeń
tuteyszego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym na rok ieden od Wielkiey nocy
b. r., aż do tegoż czasu roku 1822.
naywięcey daiacemu w naiem bydź
wypusczone. Ochotę do naięcia teyże kamienicy, i zapłacenia zdolni wzywalą się z tem nadmieniemem, iż górne piętro składa się z 5 pokol i 1 sąli,
dolne zaś z 4 pokoi, i że do kamienicy podworze, sklep, poddasze i drwalnie należą.

Warunki naymu mogą w naszey Registraturze każdego czasu bydź przeyrzane, i w terminie licytacyjnym także ogłoszone zostana.

Bydgoscz d. 5. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański Befanntmadung.

Der herr Joseph bon Rafierowefi gu Macznich bei Difromo, bat zur Gicherftel= lung feiner Unforderungen an ben herrn Unton bon Czarnecti, Befiger ber abli= den Guter Indowo und Guragdowo im Brefdener Kreife die in ben Sppotheken= Buchern jener Guter fur ben ic. v. Egar= necht eingetragenen Forberungen bon refp. 16,666 Athl. 16 gGr. und 22,000. Rthl. mit Urreft belegt und wir haben biefen Arreft genehmigt. Dies wird bem Dublito jur bffentlichen Renntnig gebracht und Jedermann gewarnt, fich über obige Rapitalien in feine Ceffionen, Berpfändungen, Zahlungen oder andere ber= gleichen Gefchafte mit bem Arreffaten ein= zulaffen, wibrigenfalls folche für null und nichtig werden angesehen werden.

Ginesen ben 5. Rebruar 1821.

Bekanntmachung.

Im Termine ben 22. Mary follen in loco Miatromo, im Magrowiccer Rreife, durch den Deputirten Landgerichte= Erpedienten Zimmer, fculbenhalber vier Rutichpferde, ein Rutschwagen, 20 Stud Rube, 200 Stud Chaafe, mehreres Silber = 1418 Wirthschafts-Gerathe gegen gleich baare Bezahlung in klingendent Courant offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, welches Raufluftigen hiermit befannt gemacht wird.

Gnefen ben 12. Februar 1821. Konigh Preugisches Landgericht. Ohwiesczenie.

Gdy Ur. Józef Nasiorowski w Maeznikach przy Ostrowie zamieszkały. końcem zabezpieczenia swoich do Ur. Antoniego Czarneckiego posiadacza szlacheckich dóbr Gorazdowa i Zydowa w Powiecie Wrzesinskim położonych mianych pretensyi na summy 16,666 Tal, 16 dgr., 1 22,000 Tal, dla Ur. Czarneckiego w księgach tychże dobr zabezpieczone, położył areszt. a który przyjętym został, przeto zawiadomiaiac o tem Publiczność, ostrzega się zarazem każdego, iżby z aaresztowanym o wzmiankowane kapitaly w žadne nie wchodził cessye. zastawy, wypłaty lub inne podobne interessa. W razie albowiem przeciwnym, takowe za nie ważne uważane beda.

Gniezno d. 5. Lutego 1821.

meści iż w terminie

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie. Podaie sie ninieyszem do wiado-

dnia 22. Marca a. c, we wsi Wiatrowce Powiecie Wagrowieckim maia bydź przez Expedyenta Sadu Ziemiańskiego Zimmer cztery konie cugowe, powóz, 20. krów, 200 sztuk owiec, śrebra i sprzeta gospodarskie za gotową zapłate w brzmią. cym kurancie publicznie przez licytacya z przyczyny długu sprzedane.

Gniezno d. 12. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffatione Datent.

Auf ben Antrag ber Real-Glaubiger ber Staroft Bonaventura v. Gajemoffis schen Konkursmaffe wird die zu biefer Maffe gehörige, im Großherzogthum Po= fen, Pofener Regierungebegirf und im Fraustabtichen Rreife, 6 Meilen von Glez gau, 3 Meilen von Gubrau, Fraufadt und Koffen, 4 Meilen von Rawick und 7 Meilen von Vofen belegene Berichaft Stordneft, bestehend aus ber Stadt Storchnest nebst bem Borwerke Rabuchowo, ben Dorfern Wonnowig, Laune, Gras, Trebeben und bem Pormerte Frantono, welcher bei ber in Sahre 1819. taxa wroku 1819 sadownie subrewirevidirten gerichtlichen Tare namentlich :

1) das Borwerf Raduchowo mit bem Mevennen ber Stadt Storchnest auf 34,389 Athli: 11 gr. 93 Pf.

> 2) bas Dorf Bonnowit auf. 31,972 Athle: 10 gr. 4 pf.

3) bas Dorf Laune auf 32,263 Athlr. 22 gr. 3 pf.

4) bas Dorf Grat, auf 30,059 Athlr: 22 gr: 74 pf.

5) das Dorf Trebchen auf 18,743 Rthlr. 1 gr. 54 pf.

aub 6) bas Dorf Frankowo 10,745 Athlr: 8 gr. 22 pf.

susammen auf

156,173 Mthlr. 21 gi. 61 pf. abgeschäft worden, refibliaftirt, mozu brei Bietungstermine auf

> ben 16. Movember 1820.,, ben 17. Februar 1821.

Patent Subhastacviny.

Wskutek wniosku Wierzycieli mas sy konkursowey niegdy Starosty Bonawentury Gajewskiego, należąca do tey massy maietność Osieczna, Wielkim Xiestwie Poznańskim, w Obwodzie Regencyi Poznańskiev i w Powiecie Wschowskim: 6 mil od Głogowa, 3 mile od Góry, Wscho. wy i Kościana, 4 mile od Rawicza i 7 mil od Poznania położona, składaiąca się z miasta. Osieczny z folwarkiem Raduchowo, z wsiów Woynowice, Loniewo, Grodzisko, Trzebania i z folwarku Frankowa, które dowana a mianowicie:

1) Folwark Raduchowo z docho. chodami miasta Osieczna na

32,389 Tal. 11 dgr. 03 f.

2) Wieś Woynowice na-

31,972 Tal. 10 dgr. 4, f.

3). Wies Louiewo

32,263 Tal. 22 dgr. 3 f.

4) Wieś Grodzisko

30,059 Tal., 22 dgr. 74 f.

5) Wies Trzebania

18,743 Tal. 1 dgr. 54 f.

6) Folwark Frankowo na

10,745 Tal. 8 dgr. 22 f.

wogóle na 156,173 Tal. 21 dgr. 6 f. ocenione. zostaly, resubhastowana bydama, do czego termina licytacyi

na dzień 16. Listopada 1820, na dzień 17. Lutego 1821, ina dzień 30. Maia 1821,

und ben 30. Mai 1821., ift, bor bem Deputirten herrn Landgetigen.

Pausch und Bogen, und die Gebote mer= podanie wprzed na całą maigtność, a ben erstens auf bie gange herrichaft jus potym poiedyńczo na każdą z kładafam men genommen, und bann einzeln jageveh ig wsiow i folwarkow, iak doauf jebes ber gebachten Dorfer und Bors tad sa wydzierzawione, wyigwszy werle, fo wie fie bie jest verpachtet find, folwark Raduchowo ktory lacznie :2 mit Ausnahme bes Dorwerfe Raduchowo, dochodami miasta Osieczny wylicywelches mit ben Revenuen ber tute sie, przyiete bedg. Stadt Stordneft, zusammen ausgeboten Licytuigey cala maietność kaucya wird, abgegeben und bei bem Gebote Sześciu Tysięcy Talarów w gotowiauf die gange Berrichaft wird eine Caution won fechstaufend Thaler, entweder baar ober in fichern Papieren, bei bem Gebote bagegen auf jedes einzelne Gut 1000 Mthlr. erfordert, obne welche Niemand jum Gebote jugelaffen werben fann.

Bochen nach bem Zuschlage ad deposi- dzeniu ostatecznem do depozytu Są-

z których ostatni iest peremtorycznym movon der britte und lette perenitorisch przed Deputowanym Sadu naszego W. Gaede Sędzią Ziemiańskim, wyrichte Rath Gabe angesett worden find. znaczone zostały. Wzywamy prze-Wir laden daher alle Kauflustige und to wszystkich kupienia tey maietno-Besitfähige hiemit vor, sich an biefen sei chee maigeych i iey posiadanis Terminen in unferm Gerichtelofale ents bedagegeh usposobiem, aby na zwyż weber perfoulich ober burch Bevollmach= oznaczonych terminach w mieyscu tigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, Sadu tuteyszego osobiscie lub przez und ben Zuschlag, falls nicht unverher= Pelnomocnikow stawili, podania geschene hinderniffe eintreten follten, an swe czynili, i spodziewali sie, it ben Meift= und Bestbietenben ju gewur= naywiecey daigcy własność wspomnionych dobr, ieżeli żadne nieprzewidziane niezaydą przeszkody, przy. sadzona sobie mieć będzie.

Der Berfauf geschieht übrigens in Sprzedaż ta nastapi ryczaltem.

znie lub w pewnych dokumentach. licytuiacy zaś poiedyńczo liednę z nas leżących do tey maigtności wieś lub folwark, zr każdą tysiąc nalarow do Depozytu zi żyć winien, bez którey nikt do licytacyi przypusconym bydź nie może.

Summa szacunkowa naypózniey Der Raufpreis muß spatestens vier w ezterach tygodniach, po przysątum eingezahlt werben, und Acquirent du naszego zaplacona bydz musi

tragt blos bie Abjudications- und Traditione-Roften.

Die Ginficht ber übrigen Bebingungen und Tare wird taglid in ber Regiffratur Des bifige en Landgerichts verstattet.

Frauftabt ben 6. Juli 1820.

właściciel nowy tylko koszta przysadzenia i tradycyi ponieść będzie obowiazany, - Przeyrzenie dokładnieysze warunków przedaży i taxy w Registraturze Sądu naszego każdego czasu dozwolonem jest.

Wschoward. 6. Lipca 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na skarge Anny z Sardliczaków Szmitowey, naprzeciw meżowi swemu Wawrzynowi Szmit strycharzowi z Zaniemyśla, do. praszającey się, aby z przyczyny złośliwego jego oddalenia się od niey w roku 1814. pozwolenie do wstapienia w nowe związki małżeńskie udzielone iev było, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na też skargę, i do Instrukcyi sprawy termin,

na dzień 28. Maia r. b., po południu o godzinie 3. w Izbie sądowey tu przy Tumie, na który to termin oskarzonego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszém zapozywamy.

W Poznaniu dnia 21, Lutego 1821.

Sąd Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego. X. Trepanowski, Audyt. General, Poz.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skarge Maryanny Chałasiakowy naprzeciw mężowi swemu Sebastyanowi Chałasiak z Czarnkowa, żolnierzowi polskiemu, dopraszaiącey się, aby z przyczyny nieprzytomności iego od roku 1811. pozwolenie do wstąpienia w nowe związki małżeńskie udzielone iey było; wyznaczyliśmy do odpowiedzi na też skargę, i do Instrukcyi sprawy termin, na dzień 28. Maia r. b.,

po południu o godzinie 3. w Izbie sądowey tu przy Tumie, na który to termin oskarzonego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 21. Lutego 1821.

Sad Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego. X. Trepanowski, Audyt. Gen. Pozn. Vorladung.

Die etwanigen unbefannten Raffen= Glanbiger bes 2ten Bataillons erften Pofener Landwehr-Regimente Dro. 19, melde fur die Zeit vom 1. Januar 1819 bis letten December 1820 Anforderungen an gedachte Bataillons = Raffe zu formi= ren haben follten, merben bierdurch vor= geladen, ihre biesfällige Anspruche im Termine ben 4ten Sung c. Bormittags um 10 Ubr vor bem Deputirten Landgerichterath Leng im biefigen Partheienzimmer anzumelden und nachzuwei= fen, widrigenfalls fie ihrer Unspruche an bie Raffe für verluftig erflart und blos an die Person besjenigen, mit bem fie kontrahirt haben, merden verwiesen werben.

Krotosyn ben 22. Januar 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

Vorlabung.

Die etwanigen unbekannten Kassen-Gläubiger des 2ten Bataillons 19ten Posenschen Landwehr-Regiments, welche aus dem Jahre 1820 Anforderungen an gedachte Bataillons-Kasse zu formiren haben sollten, werden hierdurch vorgelaben, ihre dieskälligen Ansprüche im Termine den 4ten Juny d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lenz im hiesigen Partheienzintmer anzumelden und nachzuweisen, wieder der für verlustig erklärt und blos an die

#### Zapozew.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do kassy 2. batalionu 190 Król. Pruskiego Poznańskiego obrony kraliowey infanteryi Pułku Nr. 19. iakieżkolwiek prefensye czasu od 1. Stycznia 1819. r. aż do ostatniego Grudnia 1820 mieć mogacych, zapozywamy ninieyszém ażeby w terminie dnia

o godzinie 10. zrana w izbie Sądu naszego dla strou przeznaczoney, przed Deputowanym Sędzią W. Lenz stanęli, z mieć mogącemi pretensyami się zgłosili iste udowodnili; w przeciwnym zaśrazie spodziewać siż mogą, iż zpretensyami swemi do kassy prekludowani i iedynie do osoby tegoż z którymkontraktowali, odesłani zostaną.

Krotoszyn d. 22. Stycznia 1820.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Zapozew.

Wszystkich niewiadomych do kassy II. batalionu 19. Królewsko Pruskiego Poznańskiego obrony kraiowey infanteryi pułku iakieżkolwiek pretensye z roku 1820. mieć mogących, zapozywamy ninieyszem ażeby w terminie dnia

#### 4. Gzerwca r. b.

o godzinie 10. zrana w izbie Sądu naszego dla stron przeznaczoney przed Deputowanym Sędzią W. Lenz stanęli, z mieć mogącemi pretensyami zgłosili się i te udowodnili, wrazie zaś niestawienia spodziewać się mogą, iż zpretensyami swemi do kassy prekludoPerson bestjenigen, mit dem sie kontrabirt haben, werden verwiesen werden.

Rrotofinn ben 18. Januar 1821. . Ronigl. Preußisch es Landgericht.

wanemi, i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali, odesłani zostaną. Krotoszyni d. 18. Stycznia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmadung.

Jufolge Auftrags bes Königl. hochlobt. Landgerichts zu Fraustadt foll bas zum Machlasse des dieselbst verstorbenen Würzgers und Tuchmachermeisters Samuel Gottsried Kaliese gehörige, zu Lissa auf dem weiten neuen Ninge unter Mrv. 783 belegene, und von den Sachverständigen auf 320 Athl. gewürdigte Haus, im Wege der freiwilligen Subhastation befentlich an den Meistbietenden verkanft werden.

Wenn wir nun hierzu einen Termin auf den 6 ten April d. J. Borinittags 9 Uhr hierselbst anderaumt haben, so lasten wir Kauslustige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistdickende den Zuschlag dieses Hauses nach erfolgter Upprobation des obervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa den 10. Januar 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

### Publicandum.

Im Termine auf den 19ten Marz willen im Auftrage ves Königl. Landgerichts zu Gnesen mehrere im Wege der Erekution abgepfändete Effekten, namentlich ein halber Wagen, '2 Pferde, Uhren, Kommoben, Spiegel, Tische, Sopha, Stühle, bom unterzeichneten Friedens-Gerichte in def-

#### Obwiesczenie.

Wskutek zleceria Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego. dom do pozostałości niegdy Samuela Gottfryda Kaliefa byłego Obywarela i sukiennika tuteyszego należący tu w Lesznie, na targowisku pod liczca 783. położony i przez biegłych na talarów 320. otaxowany, droga subhastacyi dobrowolney, więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma. Oznaczywszy do tego termin ma dzień 6 Kwietnia r. b., o godzinie gtey zrana tu w Lesznie. wzywamy ochotę do kupna maiacych, aby na terminie tym staneli. licytum swoie oddali, a więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sadu Nadopiekuńczego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 10. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

W Terminie dnia 19. Marca r. b. maią bydz z połecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie niektóre w drodze exekucyjney zafanto; wane effekta, iako to kocz, para koni, zegary, komody, lustra, stoły, sofa, krzesełka, przez podpisany Sąd Poko-

sen Geschäfts-Lokale bem Meisthickenden, gegen sofortige baure Zahlung verkauft werben, wozu Kauflustige hierdurch eingestaben werden.

Trzemeizno ben 20. Febr. 1821.

Bekanntmadung.

Im Auftrage des Königl. Hochloblichen Lendgerichts zu Posen sollen die auf Uns trag bes in Brat wohnenden judischen Raufmanns Abraham Galomon, bem in ber Stadt Reuftadt bei Pinne wohnenden jubischen Raufmanns Jacob Lewin Rwile= di abgepfandete Sachen und Effetten, be= ftehend in Rupfer, Meffing, Porzellan, Betten, Glas, Meubeln verschiebener Art, ein größer beschlagener Frachtiva= gen, 3 Pferden, und mehreren andern Gerathsehaften an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Zahlung verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 29. Mary b. J., Vormittage um 9 Uhr, in loco Reuftadt, por unserm Deputirten bem Juftig-Actuario Benetsch anberaumt, in welchem Raufustige sich zahlreich ein= gufinden hiermit aufgeforbert werben.

Buf ben 26. Februar 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Chictal = Cttation.

Da der Nachlaß der Anna Dorothea Stiller, verchelicht gewesenen Kirbs, zu. Chlapower hauland unter ihre Kinder getheilt werden soll; so werden hiemit alle deren unbekannte Gläubiger aufgef wert,

iu w tegoż sądowym łokalu naywięcey daiącemu za natychmiastową gotową zapłatą sprzedane, o czym maiących ochotę kupna ninicyszem zawiadomia sie.

Trzemeszno d. 20. Lutego 1821. Król: Praski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnogo Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, na żądanie kupca w Broycach zamieszkałego starz. Abraliama Salamona, będąc publicznie sprzedane w Lwowku pod Pniewami zafantowane rzeczy, i staroz. Jakubowi Lewin Kwileckiemu kupcowi należące, składające się z koprowiny, mosiądzu, porcelany, pościeli, szkła, mebli różnego gatunku, wielki okuty frachtowy wóż z 3ma końmi i wiele innych gospodarskich porządków, naywięcey daięcemu za zaraz gotową zaplatę. Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy terermin na dzień

o godzinie 9. przed południem w mieyscu w Lwowku przed naszym do tey tzynności Delegowanym Aktuaryuszem JP. Banetsch, w którym to wszystkich chęć kupienia maiących wzywamy, aby się licznie zgromadzili.

Buk d. 26. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

Cytacya Edyktalna.

Gdy pozostalość Anny Doroty Stiller owdowiałey Kirbs, w Olędrach Chłapowskich, między pozostałe iey dzieci ma bydź podzieloną; przeto wzywaią się wszyscy niewiadomi iey Wierzyciele, aby się w fich binnen brei Monaten und fpateffens przeciągu trzech miesięcy, a naypos in bem auf ben 21. April b. J. anftes Znieg w terminie dnia 21. Kwiebenben | Termine in bem biefigen Fries twia r.b., przed Sadem tuteyszym na-

Schroba ben 16. Januar 1821.

Ronigl, Preuf. Friedenegericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Defanntmachung.

In Folge des hohen Auftrages bes Ronigl. Landgerichts hiefelbft vom 19. Fe bruar und prafent. 23. Februar b. 33 foll ber von bem verftorbenen herrn Land= gerichterath Ernft Carl von Kracker binterlaffene aus verschiedenen Gachen, Effeften und Buchern bestehende Nachlaß: Offentlich an den Meiftbietenden verkauft werden. Bu diesem Behuf hat unterzeich= meter Commiffarind einen Termin auf ben 28. Mary b. J., Bormittage um 9 Uhr, in ber Behausung bed Berftorbe= nen hiefelbst auf ber Topferftraße ange= fest, und ladet Raufluftige hiemit por, an biefem Tage und gebachten Orte zu erschei= nen, ihre Gebote abzugeben und gu ge= martigen, bag bem Meiftbietenben bie er= frandene Sache gegen gleich baare Bezah= lung in Preuf. Courant verabfolgt wers ben wird-

Frauffabt ben 28. Februar 1821. Wirth, Land = Gerichte = Auscultator Y. C.

bend-Gerichte zu melben und ihre Fordes znaczonym zgłosili, i pretensye swe rungen nadjumeisen, midrigenfalle bieje: udowodnili, w przeciwnym albowiem migen, Die fich nicht melben, fich nur an razie, niezgłaszaiący się, trzymać się Die resp. einzelnen Geben nach Berhalts tylko beda mogli respective poiedyie. niß ihres Antheils werben halten fonnen. czych Sukcessorów, w proporcyć ich cześci.

Sroda d. 16. Stycznia 1821.

#### Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego z unia 19. et praes. 23. Lutego r. b. pozastatość zmarlegoUr. Ernesta Karola de Kracker Sedziego Ziemiańskiego z rożnych rzeczy i książek składaiącasię, ma bydż naywięcey daiącemu publicznie sprzedana. Tym celem niżey podpisany Kommissarz wyznaczył termin

na dzień 28. Marca r. b. o godzinie grey zrana tu w mieyscuw zam eszkaniu Ur. Zmarlego na ulicy garncarskiey, o czem ochotę kupna maiących ninieyszem zwiadomiaiac, wzywa ich, aby w dniu i mieyscu namienionym się zgromadz li, licyta swe podali, naywięcey daiący zas spodziewać się może, iż rzeczy przez niego zalicytowane, za gotowę zapłatę w kurancie Król. Pruskim przybite i odda. ne mu zostana.

Wschowa d. 28. Lutego 1821.

Wirth. Auskultator Sadu Ziemian. skiego vig. Comm.